## Amtsblatt

### Lemberger Beitung.

### Dziennik urzędowy

# Gazety Lwowskiej.

8. August 1862.

Nº0 482.

8. Sierpnia 1862.

1335) E d y k i. (3)

Nr. 5685. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem p. Eleonorę z Mioduszewskich Dobrzanska jako pp. Stanisława z Brześciańskich Kieszkowska i Florentyna Brześciańska
przeciw niej i przeciw p. Teresie z hr. Łosiów Cikowskiej pod
dniem 20. czerwca 1862 do l. 5685 o ekstabulacyą sumy 30.000
złp. z odnośnemi pozycyami ze stanu biernego dóbr Kalnicy, Strubowisk i Smereka w obwodzie Sanockim połozonych pozew w sądzie tutejszym podały, na który termin do ustnej rozprawy na
dzień 26. sierpnia 1862 o godzinie 10. zrana wyznaczonym zostaje.

Gdy zaś miejsce pobytu p. Eleonory z Mioduszewskich Dobrzańskiej sądowi wiadomem nie jest, ustanawia się dla niej kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Madejskiego, z którym sprawa ta według obowiązujących ustaw sądowych przeprowadzoną będzie.

Wzywa się więc p. Eleonorę z Mioduszewskich Dobrzańska, by ustanowionemu kuratorowi odnośnie do sprawy dokumenta udzieliła lub też innego zastępcę sądowi wskazała, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sama sobie przypisacby musiała.

Przemyśl, dnia 16. lipca 1862.

(1336) E d y k t. (3)

Nr 16967. C. k. sad krajows w spr wach spornych Ferdy-Dandowi Mika z życia i pobytu niewiadomemu, tudzież spadkobiercom Michała Błockiego, jako to: Józefowi, Juliannie, Karolinie, Elzbiecie, Ludwice i Bałtazarowi Błockim z miejsca pobytu niewiadomym wiadomo czyni, że na prośbę Seweryna Domaradzkiego z dnia 15. kwietnia 1862 do l. 16967 jednocześnie tabuli krajowej się poleca, aby upowaznienie byłego magistratu w Brodach z dnia 22go kwietnia 1840 l. 1561 cesye Magdaleny Blockiej z dnia 6. maja 1840 na rzecz Ferdynanda Mika, tudzież cesyę Ferdynanda Mika z dnia 16. grudnia 1840 na rzecz p. Józefa Breuera zeznaną, nakoniec deklaracye przez p. Józefa Breuera dnia 16. września 1861 r. Zeznana do ksiąg przynależnych wpisała, i na podstawie tych dokumentów sume 232 rubli śrebr. 69 kop. z odsetkami i kosztami na sumie 30.000 złp. w stanie biernym części dóbr Dubia dla pana Maurycego Drdackiego jak dom. 42. p. 84. p. 18. on. i dom. 186. p. 454. n. 72. on. zabezpieczonej na rzecz Michała Błockiego jak Cont. nov. 106. p 106. n. 4 on intabulowana z tejże sumy wyextabulowała.

A ponieważ miejsce onych pobytu sądowi wiadome nie jest, onym w celu ich zawiadomienia o niniejszej uchwale postanawia się kurator w osobie p. adwokata Dr. Wurst z substytucyą p. adwokata Dra. Hönigsmana na koszt i tychze niebezpieczeństwo, któremu niniejsza uchwała wręcza się.

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 2. lipca 1862.

Mro. 20873. Bon tem f. f. Lemberger Landesgerichte wird mit biesem Edifte bekannt gemacht, daß die f. f. Hinang. Profuratur Namens des Lemberger Dominikaner-Konvents gegen die, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Franz Głogowski, Johann Nep. 2. Mam. Głogowski, Ewa Anna 2. Mam Głogowska, gebor. Turkak, klisabet Urbańska gebor. Głogowska, Marianna Błeszczyńska gebor. Głogowska, Tekla Liniewska gebor. Głogowska, Ignatz Głogowski, Johann Głogowski, Vincenz Głogowski, Johann Wykowski und Andreas Matuliński, so wie beren olffällige bem Namen, Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben und Nechtsnehmer wegen Löschung der, über den Gütern Zołtańce und Wola Zołtaniecka hastenden Eumme 17033 fl. 13 Gr. pol. s. N. S., 12000 spol., 500 Dufaten, 40000 spol. s. S. 3618 spol. und 6670 spol. sammt Bezugspossen und Afterlasen eine Kloge hiergerichts eingereicht hat.

Da ber Wohnort ber obigen Patifelen nicht befant in, so burbe benfelten der Landes und Gerichts Abvofat Dr. Malinowski mit Substitutrung des Landes und Gerichte Abvofaten Dr. Wurst auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demselben ber oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes quaestellt.

Bom f. f. Lanbedgerichte.

Lemberg, ten 14. Juli 1862.

#### E dy k t.

Nr. 20873. C. k. sad krajowy Lwowski oznajmia piniejszym, iz c. k. prokuratorya skarbowa imieniem klasztoru Dominikanów wniosła skargę przeciw niewiadomym z pobytu i zamieszkania: Franciszkowi Głogowskiemu, Janowi Nep. Głogowskiemu, Ewie Annie dw. im. Głogowskiej z domu Turkulowej, Elżbiecie Urbańskiej domu Głogowskiej, Tekli Liniewskiej z domu Głogowskiej, Mariannie Błeszczyńskiej z domu Głogowskie-

mu, Janowi Głogowskiemu, Wincentemu Głogowskiemu, Janowi Wykowskiemu, Andrzejowi Matulińskiemu, tudzież tychże niewiadomym z pobytu i życia dziedzicom i prawonabywcom o zmazanie cięzących na dobrach Zołtańce i Wola Zołtaniecka sum 17033 złp. 13 gr. pol. wraz z przynależytościami 12000 złp., 500 duk., 40000 złp. wraz z przynależytościami 3618 złp. i 6670 złp. wraz z dotyczącemi pozycyami i podciężarami.

Gdy zaś miejsce zamieszkania stron tych nie jest wiadome, więc udzielony został w dniu dzisiejszym tymże za kuratora adw. Malinowski z zastępstwem adw. Wursta, temuz doręczona zostaje

uchwala sądu, a to na koszt stron.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 14. czerwca 1862.

(1338) Obwieszczenie. (3)

Nr. 1806. C. k. urząd jako sąd powiatowy Obertyna podaje de powszechnej wiadomości, że c. k. sąd obwodowy Stanisławowa uchwałą z dnia 7. lipca 1862 do licz. 8725 Jurka Steciuka, gospodarza gruntowego z Źukowa, za marnotrawcę uznał, zaprowadzenie wyrzekt, i że w uzupełnieniu powyższej uchwały Ilryć Steciuk za kuratora ustanowionym został.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sadu.

Obertyn, dnia 29. lipca 1862.

340) Lizitazions-Kundmachung. (3)

Won Seite ber Genie-Tiefzion in Lemberg wird mit Deziehung auf die Berlautbarung vom 2. Juni 1862 in Mro. 129, 130 und 131 bes Amisblattes ber Lemberger Zeitung vom 5., 6. und 7. Juni 1862 hiemit fundgemacht, baß nachdem bei ber am 7. Juli 1862 absgehaltenen Berhandlung wegen Beräußerung des Verpstegs Stabliffesments zu Przemyśl gegenüber dem Bahuhofe, kein günstiges Anboth gestellt wurde, Montag den 25. August 1862 eine neuerliche Verhandslung unter denselben Bedingungen in der Genie-Filialkanzlei zu Przemyśl abgehalten werden wird.

Lemberg, am 31. Juli 1862.

(1337) G b i f t.

Mrv. 28388. Dom Lemberger f. f. Landesgerichte werben die Inhaber folgender angeblich in Berluft gerathenen oftgalizischen Raturallieferungs. Obligazion lautend auf ten Namen: Bolochów, Untersthanen Stryer Kreises, Mrv. 10580, dbio. 21. Oktober 1802 zu 4% über 6 fl. 36 fr. aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen obige Obligazion vorzuweisen, oder ihre Nichte darauf darzusthun, widrigens dieselbe für amortisitet erklärt werden wird.

Mus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, am 2. Juli 1862.

[1339] E d y k t. (3)

Nr. 2860. Ze strony c. k. urzędu jako sądu powiatowego Obertyna podaje się do wiadomości, że po w roku 1845 w Kamionkach wielkich zmarłym Hryciu Woniaczuk urzędowanie przeprowa-

dzenia spadku zaprowadzone.

Nieobecna i z miejsca pobytu niewiadoma Anna Woniaczuk wzywa się, ażeby w przeciągu roku się zgłosiła, i oświadczenie przyjęcia spadku złożyła, ile w przeciwnym razie spadek z spadkobiercami oświadczonemi i kuratorem Iwanem Woniaczuk przeprowadzony będzie. Od c. k. urzędu powiatowego.

Obertyn, dnia 14. listopada 1861.

(1342) E d y k t. (2)

Nr. 5534. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem p. Karola Przestrzelskiego z miejsca pobytu niewiadomego, że p. p. Wawrzyniec i Weronika małzonkowie Lawrowscy pod dniem 15. czerwca 1862 do l. 5534 o wymazanie ze stanu biernego części dóbr Tarnawy niżnej, w obwodzie Sanockim położonych, sumy 1500 zł. w. w. wraz z prawem zastawu do mobiliów ś. p. Franciszka Nowosieleckiego i adnotacyi sporu dotyczącego się własności Leona Nowosielickiego przeciw niemu pozew w sądzie tutejszym wnieśli.

Gdy miejsce pobytu Karola Przestrzeleckiego sądowi wiadomem nie jest, przeto ustanawia się dla niego kuratora w osobie adwokata krajowego dr. Madejskiego z zastępstwem adw. krajowego dr. Regera, z którym sprawa ta według obowiązujących ustaw są-

dowych przeprowadzona będzie.

Wzywa się więc p. Karola Przestrzelskiego, by ustanowionemu kuratorowi dotyczące dokumenta udzielił, lub tez sądowi innego pełnomocnika wskazał, inaczej bowiem wyniknąć mogące złe skutki sam sobie przypisaćby musiał.

Przemyśl, dnia 16. lipca 1862,

(1333)

Kundmuchung.

(1) Mro. 22966. Bon bem f. f. Candesgerichte wird ber Katharine Koberwein und fur ten Fall ihres Ablebens ihren dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Grben mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Beile Jutte Zeller gegen biefelbe eine Klage megen Er, tabulirung ber dom. 39. pag. 120. n. 34. on. ju Gunften ber Fr. Katharina Koberwein verficherten Summe per 300 ff. oter 1200 fip. f. R. G. und ber Anmerlung dom. 19. pag. 533 n. 18 ext. ber gelet. fteteten Bahlung Diefer Summe per 300 ff. aus bem gaftenftanbe ber Realitat Dro. 132 3/4 ausgetragen bat.

Da ber Bohnort ber Katharina Koberwein und ihrer Erben nicht befannt ift, fo wird berfelben ber gandes . Aldvofat Malinowski mit Substituirung bes Landes . Abvofaten Rechen auf beren Gefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber Bescheib biefes

Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 14. Juli 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 22966. C. k. sad krajowy cywilny we Lwowie oznajmia niniejszem Katarzynie Koberweinowej, a w razie zgonu jej tejże dziedzicom niewiadomym z nazwiska, życia i mieszkania, iż Beile Jütte Zellerowa przeciw tejże wniosła skargę o wymazanie dom. 39. str. 120. n. 34. cież kwoty 300 złr. czyli 1200 złp. wraz z przynależytościami zabezpieczonej na rzecz Katarzyny Koberweinowej, i zaznaczenia dom. 19. str. 533. n. 18. ext. uiszczonej zapłaty tejze sumy 300 złr. ze stanu biernego domu Nr. 132 3/4.

Gdy nieznanem jest zamieszkanie Katarzyny Koberweinowej i jej dziedziców, zatem wyznacza się tymze za kuratora adw. Malinowski a zastępcą tego adw. Rechen, a to na koszt tychże strou i

dorecza się uchwała sądu temuż kuratorowi. Lwów, dnia 14. lipca 1862.

(1348)Kundmachung lit. B.

Mro. 360. Mit bem Reffripte Abtheilung 12 Babl 1671 vom 12. Juni l. J. hat has bobe f. f. Kriege : Minifterium ben Bertauf ber bei ben hierlandigen Berpflege-Bezirte-Magazinen überichußig erliegenden altbrauchbaren Cade bewilligt.

|    | Diegou geliugen |     |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   |         |       |
|----|-----------------|-----|--|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---------|-------|
| In | Podgdrze        |     |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | . 38694 | Stück |
|    | Bochnia         |     |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | . 6641  |       |
|    | Tarnow .        |     |  |  |   |  | ٠ |   |   |   |   |   | . 1079  | ,,    |
| ,  | Rzeszow         |     |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | . 2953  | " D   |
| 10 | Przemyśl        |     |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | . 701   | "     |
| "  | Glemboka        |     |  |  |   |  |   | ٠ | • |   |   |   | . 2857  | »     |
|    | Stanislau       |     |  |  | ٠ |  |   |   |   |   | ٠ |   | . 2761  |       |
| V  | Tarnopol        |     |  |  |   |  |   |   |   |   |   |   | . 6179  | v     |
| w  | Czernowit       | tz. |  |  | ٠ |  |   |   |   | ٠ | ٠ |   | . 12036 | "     |
| U  | Radautz         |     |  |  |   |  |   |   |   |   | • |   | . 3240  | "     |
|    |                 |     |  |  |   |  |   |   |   |   |   | _ |         |       |

Bufammen . . . 77141 Stud.

Der Berfauf berfelben wird mittelft ber beigubringenben faugios nirten Offerte ju Abschluß gebracht.

Die bezüglich ausführliche Rundmachung, aus welcher bie Raufs. Bedingungen und Offerte . Formularien gu entnehmen find, ift im Amteblatt biefer Beitung vom 29. Juli 1862, sub Nro. 173 enthalen.

Edykt.

Nr. 541. C. k. sad powiatowy w Radymuie oznajmia, że na dniu 19. lipca 1808 zmarł Dmytro Szczerbiak w Wysocku bez

rozporządzenia ostatniej woli.

Sad nieznając pobytu pozostalego wnuka Michała Szczerbiaka, wzywa takowego, żeby w przeciegu roku jednego od dnia niżej wyrażonego licząc, zgłosił się w tym sądzie, i wniósł oświadczenie swe do spadku, w przeciwnym bowiem razie spadek z oświadczonemi juž spadkobiercami i ustanowionym dla niego kuratorem Pawłem Furem przeprowadzi się.

C. k. sad powiatowy.

Radymno, dnia 22. lipca 1862.

(1346)Edykt.

Nr. 755-759. C. k. sąd powiatowy w Jarosławiu czyni niniejszem wiadomo, że Jan Szumny z Jaroslawia w dniu 17. marca 1861 bez pozostawienia ostatniej weli rozporządzenia w Dobrosinie umart.

Ponieważ tutejszemu sądowi nie wiadomo, czyli i których prawnych spadkobierców ś. p. Jan Szumny oprócz wdowy Eudokii Szumny 2go ślubu Elson zostawił, przeto wzywa się wszystkich tych, którzy do tego spadku z jakiegokolwiek tytulu prawa mieć moga, azeby się w przeciągu roku od niżej wyrażonego dnia licząc, w tułejszym sądzie zgłosili, i wykazując swoje prawo do spadku oświadczenie do tegoż dali, ile że w przeciunym razie spadek ten, dla którego p. adwokat krajowy dr. Myszkowski kuratorem ustanowiony został, z tymi, którzy się do takowego oświadczą, i tytuł do tego spadku wykaza, przeprowadzonym i im przyznanym, lub jezeli się nikt nie oświadczy, Eudokii Szumny 2go ślubu Elson jako jednej prawnej spadkobierczyni przyznanym będzie.

Od c. k. sadu powiatowego. Jaroslaw, duia 25. lipea 1862.

Mro. 9542. Um 14. August b. J. wird die zweite, und nad Maggabe bes Ergebnifes am 29. August 1. 3. bie britte Berfteigerung ber Przemysler fadtifden Bier , und Brauntwein . Propination fur Die breifahrige Periode vom 1. November 1862 bis dahin 1865 in ber Gemeindeamtefanglet ju Przemyst ftatifinden.

Der Fistalpreis beträgt jahrlich 45045 fl. 45 fr. oft. Dahr. Die meiteren Bedingungen tonnen im Umte eingefehen merben.

Pachtluffige merden baber aufgeforbert an den eimabnten Sagen B. M. 10 Uhr, mit einem 10% Babium verfeben, bei tiefer Berhand. lung ju erscheinen.

Bon ber f. f. Rreisbehörbe.

Przemyśl, am 26. Juli 1862.

Ogloszenie.

Nr. 9542. Unia 14. sierpnia r. b. odbędzie się druga, a stosownie do osiągniętego rezultatu dnia 29. sierpuia r. b. trzecia licytacya w urzędzie miejskim w Przemyślu względem wydzierzawienia propinacyi piwa i wódki tegoż miasta na lat trzy, to jest: od 1. listopada 1862 do 31. października 1865. r.

Cena fiskalna rocznie 45045 zł. 45 c. w. a. wynosi, warunki

wydzierzawienia można w urzędzie miejskiem przejrzeć.

Wzywa się więc ninejszem, ożeby chęć do tej dzierzawy mający na wyż wymienionych dniach o 10ej godz. zrana, w 10% wadyum opatrzeni, w nadmienionym urzędzie się złosili.

Od C. k. władzy obwodowej. Przemyśl, dnia 26. lipca 1862.

G b i f t. Mro. 3405. Bon bem f. f. Stanisławower ftatt. beleg. Begirfe. gerichte mird bem abmefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Rudolf Scherer mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß ber herr Albert Wolff, f. f. landesbefugter Fabrifant in Mobelftoffen in Wien,

unterm 29. Marg 1862 g. 3. 1804 bie Rlage gegen ihn wegen Bah. lung bes Betrages per 417 ft. 5 fr. oft. 28. ausgetragen hat, welche mit Bescheid vom 21. Juli 1862 3. 3405 gur Ginrede auf ben 15. Oftober 1862 befretirt murbe.

Da ber Bohnort bes belangten Rudolf Scherer unbefannt ift, fo wird bemfelben über Unfuchen bee Rlagere mit Befcheib vom 21. Juli 1862 3. 3405 ber herr Abvokat Dr. Berson mit Substitutrung bes herrn Abvofaten Dr. Maciejowski auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt, und bemfelben ber oben angeführte Befcheid diefes Gerichtes zugestellt.

Stanisławów, am 21. Juli 1862.

le d y k t.

Nr. 5533. C. k. sad obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszem p. p. Ludwika Stankiewicza, Michała Aleksandra Bomkiera i Antoniego Bomkiera, iz p. p. Wawrzyniec i Weronika małzonkowie Lawrowscy pod dniem 15. czerwca 1862 do l. 5533 o wymazanie sumy 72 duk. z nadciężarami z stanu biernego części dóbr Tarnawy niznej w sadzie tutejszym pozew przeciw nim wnieśli.

Gdy miejsce pobytu zapozwanych sadowi wiadomem nie jest, przeto ustanawia się dla nich kuratora w osobie adw. krajowego dr. Sermaka z zastępstwem adw. krajowego dr. Zezulki, z którym sprawa ta według obowiązujących ustaw sądowych przeprowadzona

Wzywa się więc p.p. Ludwika Stankiewicza, Aleksandra Bomkiera i Autoniego Bomkiera, by ustanowionemu kuratorowi dotyczące sprawy dowody i dokumenta zakomunikowali, lub tez innego pełnomocnika sądowi podali, w razie przeciwnym bowiem wynikuąć ztad mogace złe skutki sami sobie przypisać by musicli,

Przemyśl, dnia 16. lipca 1862.

© bitt. (1343)(2)

Mro. 863. Bom Nizonkowicer f. f. Bezirkeamte ale Gericht wird über Unsuchen ber flatifchen Gemeinde Nizankonice Die Ginleitung ber Amortifirung bes von bem Nizankowicer f. f. Steueramte unterm 12. August 1854 Mro. 73-81 ausgestellten Zertificate über ben, jum Ragionalanleben vom Jahre 1854 fubifribirten Betrag von 500 fl. RM. bewilligt, und ber Inhaber biefes Bertififate (Unlebensicheines) aufgefordert, folches binnen einem Jahre von ber letten Ginfchaltung biefes Gbiftes in bas Umteblatt ber Lemberger Beitung gerechnet, biesem Gerichte vorzule...en, widrigens bieses Bertifitat (Unlebensichein) nach fruchtlosem Ablaufe biefer Frift über neuerliches Ansuchen bes Amortifazionswerbers fur null und fur amortifit, baber nichtig erflart werden murde.

Nizankowice, den 25. Juni 1862.

(1345)Edykt.

Nr. 10259. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, iz dozwolona w sporze pana Feliksa Barczewskiego przeciw spadkobiercom Waleryana hrabi Dzieduszyckiego na zaspokejenie resztujących odsetek 5% od kapitalu 214000 złp. egzekucyjna sprzedaż dóbr Zukowa i Zukocina, w obwodzie Kołomyjskim, edyktem z dnia 2. czerwca 1862 do liczby 6003 w Dzienniku urzędowym Nr. 143, 144 i 145 ogłoszonym, na 22. sierpnia 1862 rozpisana, powstrzymana została, a zatem 22. sierpnia 1862 przedsięwzięta nie bedzie.

Stanisławów, dnia 30. lipca 1862.